78. 459 NE AE : AG

# Ner 45 i 46.

# Dziennik Rządowy

UOLUEGO MIASTA ERAROWA
I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 5 Maja 1841 r.

Nro 2814.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYL W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje niniejszym do powszechnej wiadomości iż w moc Uchwały Senatu Rządzącego do L. 2018 r. b. zapadłej, odbywać się będzie w dniu 12 Maja r. b. przed południem w Biórach Wydziałn S. W. publiczna licytacya in plus sprzedaży tyglów do topienia metalów służących w składzie gmachu Zamkowego zachowanych w ilości sztuk 332 obejmujących razem marków 21625 z których mark jen po srebrnym groszu rachując wartości. Cena do pierwszego wy wołania w summie złotych polskich 5406 groszy 7½ oznaczoną zo-

staje. Wzywają się pretendenci, aby w terminie oznaczonym zaopatrzeni w vadium w kwocie złotych polskich 540 znajdować się nieomieszkali.

Kraków dnia 26 Kwietnia 1841 roku.

Senator Prezydujący

J. Księżarski.

Referendarz L. Wolff.

Nro 3,077.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w moc Uchwały Senatu Rgo do L. 1,984 r. b. zapadłej odbywać się będzie w Biórach Wydziału na dniu 14 Maja r. b. przed południem publiczna licytacya in minus względnie wypuszczenia w przedsiębierstwo dowozu wszelkich materyałów do fabryk Rządowych potrzebnych. Cena pierwszego wywołania ustanowiona od zwozu różnego gatunku materyałów ogłasza się po szczególe w następujących kwotach.

Od zwozu korca wapna gaszonego z dołu w Obrębie Miasta, z dodaniem pomocy do wykładania tegoż po gr. 7. – Od zwozu sztuki

ciosu z składu Rządowego, bez dodania pomocy do ładowania i składania tegož po gr. 8. - Od zwozu tysiąca cegły z Cegielni Rzadowei złp 6 z ustawieniem w siągi w miejscach wskazanych. Od zwozu cegły siąga kubicznego lub kamienia z różnych miejsc w o. brębie miasta w miejsca wskazane złp 7. - Za furę do piasku użytą z skrzynią trzech-korcową co do miary ocechowaną, mająca zwieść dziennie 6 fur, w miejsce przez Ekonomią Miejską wskazane po złp. 6 lub za fure na czas krótki użytą w tym celu złp. 1 - Za dodanie fury paro konnej bez oznaczenia do jakiejkolwiek badź roboty, bez doda. nia pomocnika złp. 6 a za kazdego pomocnika po złp 1. - Od zwo. zu korca wapna niegaszonego z Cegielni Rządowej do dołów w małym Rynku lub inny punkt po gr. 6. - Za zwóz siągi drzewa z składów Zwierzenieckich lub Rządowych, do Cegielni, lub w miejsce oznaczone przez Ekonomią Miejską złp. 1 gr 6, Dostawa fur do robót powyższych winna nastąpić na każde wezwanie Ekonomii Miejskiej w ilości żądanej, bez zawodnie przez entreprenera. Czas zaś powyższego przedsiębiorstwa oznacza się na lat dwa, to jest od d. 15 Maja r. b. do dnia tegoz, r. 1843. Wzywają się pretedenci, aby w terminie licytacyi zaopatrzeni w vadium w kwocie złp. 200 znajdować się nieomieszkali.

Kraków dnia 30 Kwietnia 1841 r.

Senator Prezydujący
SOBOLEWSKI.

Referendarz L. Wolff,

Nro 3063.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż w moc Uchwały Senatu Rgo do L. 2.198 r. b. zapadłej odbędzie się w Biórach Wydziału na risico poprzedniego niedotrzymującego swej deklaracyi entreprenera, licytacya in minus przez sekretne opieczętowane deklaracye na dostawe drzewa modrzewowego obrobionego do budowy mostu na Wiśle pod Podgórzem potrzebnego w ilosei stop kubicznych miary wiedeńskiej 14,776% którego grubość i długość wskazana jest warunkami w każdym czasie do przejrzenia w Biórach Wydziału znajdującemi się, pro praetio fisci ustanowiona jest cena złp. 4 gr. 15 za jednę stobe czysto obrobionej belki. Deklaracye powyższe składanemi być mają no rece Senatora w Wydziale S. W. prezydującego do d. 12 Maja r. b. godziny 2 z południa w formie poniżej zamieszczonej po upły. wie którego to terminu nie będą już przyjmowanemi. Deklaranci złożyć winni na vadium w Kassie Głównej summe 21p. 5,500 i dowód złożenia, tegoż vadium otrzymany na deklaracyi mieć poświadczonym.

## Forma Deklaracyi.

Na skutek obwieszczenia przez Wydział S. W. w d. 29 Kwietnia b. Nro 3,063 w Dzienniku Rządowym uczynionego, oświadczam niniejsza deklaracyą, jako obowiązuję się dostawić drzewa belkowego modrzewowego czysto w kostkę obrobionego do budowy mostu na Wiśle pod Podgórzem potrzebnego stóp kubicznych miary wiedeńskiej 14,776% a to w zastosowaniu się zupełnem do warunków licytacyi przezemnie przejrzanych i dokładnie zrozumianych, żądając za 1 stopę wiedeńską rzeczonego drzewa (tu wyrazić literami kwotę za którą deklarant dostawy podejmuje się). Zaświadczenie Kassy jako vadium złožytem znajduje się na niniejszéj deklaracyi zamieszczone, o którego zwrót upraszam w razie nieutrzymania się (tu wymienić czyli deklarantowi, lub umocowanej odeń osobie ma być vadium wydane). Nakoniec wypisze deklarant datę tudzież imię i nazwisko swoje i miejsce zamieszkania. Ostrzega się z resztą, iż deklaracya winna być napisana wyraźnie bez przekreśleń warunków lub zastrzeżeń, i żeby na wierzchu deklaracyi opieczętowanej napisanem było. Deklaracya do licytacyi na dostawe drzewa do mostu Podgórskiego, stosownie do obwieszczenia przez Wydział S. W. i Policyi uczynionego do L. 3,063 r. b. w Dzienniku Rządowym, obok czego ma się mieścić poświadczenie Kassy na złożenie vadium.

Kraków dnia 29 Kwietnia 1841 roku.

Senator Prezydujący,

SOBOLEWSKI.

Referendarz L Wolff.

#### CENYZBOZA

na Targowicy Publicznéj w Krakowie w trzech gatunkach praktykowane.

|           |                       |  | 1. GATUNEK |        | 2. GATUNEK |        | 3. GATUNEK |          |
|-----------|-----------------------|--|------------|--------|------------|--------|------------|----------|
| Dnia 26 i | Dnia 26 i 27 Kwietnia |  | o.d        | do     | od         | do     | o d        | do       |
|           |                       |  | zl.  gr    | zi. gr | zł.   gr   | zł. gr | zł. gr     | zł.   gr |
| KORZEC:   | Pszenicy              |  | 8 15       | 19     | 4          |        |            | 16   15  |
| 22        | Żyta                  |  |            | 16 18  |            | 14 20  |            | 14       |
| 23        | Jeezmienia .          |  |            | 15 6   | 13 -       | 13 24  | 12 -       | 12 15    |
| 0.5       | Owsa                  |  |            | 12 -   |            |        |            | 10 —     |
| "         | Grochu                |  |            | 16 -   |            | 13 24  |            |          |
| 52        | Jagiel                |  |            | 32 -   | :          | 30 -   |            |          |
| 12        | Rzepaku               |  |            |        |            | _      |            |          |
| 32        | Wielogrochu .         |  | 21 -       | 22 -   |            | 19 -   | -          |          |
| **        | Tatarki               |  |            |        |            | -      |            |          |
| 27        | Koniezyny             |  |            |        |            |        |            |          |
| 29        | Ziemniaków .          |  |            |        |            |        |            |          |
| 12        | Prosa                 |  |            |        |            |        |            |          |
| CENTNAR:  | Siana                 |  |            | 2 12   |            |        |            |          |
| 32        | Stomy                 |  |            | 1 20   |            |        |            |          |

Sporządzono w Wydziale Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Kraków dnia 29 Kwietnia 1841 r.

Chaberski. Z. R. W. S. W.

Nro 1716.

## WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Dopełniając Rozporządzenia Senatu Rządzącego do Nru 1,308 D. G. w r. b. wydanego, ogłasza niniejszym: iż dzień 11 Maju b. r. przeznaczonym został do odbycia licytacyi na sprzedaż rajmówki czyli zuz-

lów galmanowych, a cenę Igo centnara wagi berlińskiej tychże zuzlów, oznaczono na gr. 10; ktokolwiek zatem ma chęć ubiegania się o kupno tego artykułu, zechce o godzinie 11tej dnia wyżej oznaczonego zgłosić się do Biór Wydziału Skarbowego, gdzie warunki tej licytacyi przed rozpoczęciem się takowej, będą mogły być przejrzanemi.

Kraków dnia 20 Kwietnia 1841 r.

A. WEŽYK.

Nowakowski Sekr.

N ro 6533.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż w depozycie jej znajduje się surdut liberyjny od osoby podejrzanéj odebrany; ktoby sie mienił takowego być właścicielem z dowodami ma się zgłosić w ciągu miesięcy trzech.

Krakow dnia 21 Kwietnia 1841 rokn.

Dyrektor Pelicyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducittowicz.

Nro 615.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w massie Wacława Wernera w r. 1825 zmarłego, znajdująd się rewersa:

- 1º Piotra Miłkowskiego na summę 1,000 złp.
- 2º Jana Bogdańskiego na summę 1,080 złp. wystawione, oraz
- 3º Kontrakt kupna sprzedaży domu Nro. 261. przy bramie Gródzkiej położonego, z dnia 11 Stycznia 1825 r. przez P. Maryannę Rajczakową za summę 1,500 złp. nabytego; Trybunał po wysłuchaniu wniosku Urzędu publicznego, wzywa P. Annę Lynczewską, oraz małoletnich po Stanisławie Mysłowskim pozostałych dzieci, jako testamentem przez tegoż Wacława Wernera w r. 1825 zdaiołanym ustanowionych sukcessorów, aby w terminie miesięcy trzech poczynając od daty ogłoszenia pierwszego z prawami swemi zgłosili się po odebranie powyższych dokumentów, w przeciwnym bowiem razie takowe Skarbowi publicznemu przyznane zostaną.

W Krakowie dnia 24 Kwietnia 1841 r.

Zast. Prezesa Sędzia Appel.

M. Soczyński.

Przeziści.

(Ir.)

Za Sekr. Tryb. Brzezińskie